## Amtsblatt

Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziennik urzędowy

Juli 1862,

8. Lipca 1862.

(1117)

Dro. 782. Bom Zloczower f. f. Rreisgerichte wird hiemit belannt gemacht, tag auf Unsuchen des herrn Boleslaus Komarnicki, Rechtenelmers ber Frau Theresia de Werner Szydłowska, gur Beitiedigung ber gegen ben herrn Franz Grafen Starzenski erfiegten Summe von 33000 Silber - Rubel fammt 5% Binfen vom 1. Marg 1842, tann der fruber mit 15 fl. 57 fr. oft. M. und der gegenwarnit 21 fl. 60 fr. oft. 2B. querkannten Grefugionetoften Die öffent. the exetutive Feilbiethung tes im Ztoczower Rreife gelegenen, laut dom. 171. pag. 405. n. haer. 34. auf ben Ramen bes herrn Ale-Tander Grafen Starzeński pranotitten, Bracka gora auch Ozarówka Benannten Vorwerkes in zwei Terminen, das ift: am 8. Auguft 1862 and 5. September 1862 jedesmal um 10 Uhr Vormittag wird abgegalten merben.

Bei biefen zwei Terminen wird bas obige Borwert nur über ober um ben ale Auerufepreis bienenden Schähungewerth von 6353 68 fr. oft. 2B. hintangegeben und jeder Rauflustige ift verpflichtet, ben Betrag von 640 fl. oft. D. als Babtum im Baaren, in Spar-Mebucheln, ober in, auf ten leberbringer lautenben, nach bem in der letten Lemberger Beitung enthaltenen Kurfe gu berechnenden Berthpapieren zu erlegen.

Falls diese Realität bei ben obigen zwei Terminen über ober um ben Schägungewerth nicht veraußert merden fonnte, fo wird gur Bernelmung ter Glaubiger Betreff Fesischung ber erleichternben De. Elngungen die Sagfahrt auf den Gten Ceptember 1862 um 10 Uhr Bormittage angeordnet.

Begen Ginficht bes Chabungeaftes und ber Ligitagionebedingun. ben in ihrem vollen Inhalte merben bie Rauflustigen an Die bierge-Idtliche Registratur wegen Ginficht ber Laften an bie Lemberger Landtafel, endlich megen ter Steuern und Abgaben an bas Oleskoer f. f. Eteueramt gewiesen.

Endlich wird den Sypothekargläubigern, und zwar bem herrn osef Betkowski aus Lublin, dann den dem Leben und tem Wohn-Dite nach unbefannten Grben bes Franz Bohm, ferner ben dem Leben Ind bem Wohnerte nach unbefannten Rindern der Frau Sofia Palmira Beborene Fürftin Czelwertynska verebelichte Grafin Starzedska, und Gen chenfalls bem Leben und dem Wohnorte nach unbekannten Rindern er Frau Camilla geborne Fürftin Czetwertyuska, verebelichte Grafin Choloniewska, hierauf ber bem Beben und dem Wohnorte nach unbeunnten Frau Sofia Palmira get. Fürstin Czetwertyńska verheiratete Braffin Starzenska, ober im Falle beren Ablebens ihren dem Ramen Ind bem Wohnorte unbefannten Grben oder anderen Rechtenehmern and endlich benjenigen Glaubigern, welche nach bem 5ten Juni 1860 in bie Landtofel gelangen follten, ober denen diefe Berftandigung entbeder gar nicht, ober nicht genug zeitlich vor bem Seilbiethungster. Mine jugestellt merden tonnte, ein Kurator in ber Person bes herrn Oboctaten Dr. Skalkowski mit Cubftituirung bes herrn Abvofaten Tr. Wesolowski bestellt, und es merden biefe Glaubiger von biefer deilbiethungeaueschreibung und ber Ruratorebestellung mittelft des ge-Benwärtigen Goifres in die Kenntnig gefest.

Que dem Rathe bee f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, am 2. April 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 782. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, ze się na prośbę p. Bolesława Komarnickiego prawoanbywcy p. Teresy z Wernerów Szydłowskiej, na zaspokojenie Przeciw panu Franciszkowi hr Starzeńskiemu wywalezocej sumy \$3000 rubli srebrnych wraz z 5% od 1. marca 1842, potem kosztów przymusowych pierwej w lości 15 złr. 57 kr. kr. a. w., zaś leraz w ilości 21 zł. 60 kr. a. w. przyznanych, publiczna przymu-Owa sprzedaż folwarku Bracka góra, także Ozarówką zwanego, obwodzie Aloczowskim polożonego, podług dom. 171. pag. 405. haer. 34. na imię p. Aleksandra hr. Starzeńskiego zaprenotowaego, w dwóch terminach, t. j. dnia 8. sierpnia 1862 i 5. wrzeania 1862 zawsze o godzinie 10. przed południem odbędzie.

Przy obydwóch tych terminach zostanie ten folwarek tylko Powyżej lub za cenę szacunkową w ilości 6353 złr. 68 kr. a. w. luzaca za cene wywołania sprzedana, a każden majacy chęć kupienia jest obowiązany kwotę 640 złr. jako wadyum w gotówce, w ksiąeczkach kasy oszczedności, lub tez w papierach wartość pieniędzy wartość pieniędzy wartość papierów wartość lodług ich stopy obiegowej w ostatniej pod ten czas Gazecie Lwow-

skiej wykazanej policzona bedzie, złożyć.

Gdyby ta realność na powyższych dwóch terminach nad lub cene szacunkowa sprzedaną być nie mogła, to się do wysłuchania świadków w celu ułożenia ułatwiających warunków, termin na 6. Września 1862 przed południem o godzinie 10tej oznacza.

Względem przeglądu aktu oszacowania i warunków licytacyjnych w całej ich osnowie, odseła się mających chęć kupienia do

tutejszej registratury, zaś względem przekonania się o ciężarach tej realności do lwowskiej tabuli krajowoj, a nareszcie względem podatków i innych danin do c. k. urzędu powiatowego w Olesku.

Nareszcie postanawia się dla wierzycieli tabularnych, a mianowicie p. Józefowi Betkowskiemu z Lublina, potem z zycia i pobytu niewiadomym spadkobiercom p. Franciszka Böhma, dalej z życia i pobytu niewiadowej p. Zosii Palmiry z domu księżnej Cze-twertyńskiej zameżnej hr. Starzyńskiej, jako też z życia i pobytu niewiadomym dzieciom p. Kamili z domu księżnej Czetwertyńskiej zamęžnej hr. Choloniewskiej, potem z zycia i pobytu niewiadomej p. Zosii Palmirze z domu księżnej Czetwertyńskiej zamężnej hr. Starzeńskiej, albo w razie jej śmierci jej z imienia i pobytu niewiadomym spadkobiercom lub innym prawonabywcom, a nareszcie tym wierzycielom, którzyby po 5 czerwca 1860 na tej realności w tabuli jakie prawa nabyli, jako też zarówno i tym, którzyby o tej uchwale albo wcale nie uwiadomieni, albo niedostatecznie wcześnie to uwiadomienie otrzymali, za kuratora p. adwokata krajowego Dra. Skalkowskiego z zastępstwem p. adwokata krajowego Dra. Wesołowskiego i tych wierzycieli o tem rozpisaniu licytacyi i o ustanowieniu kuratora niniejszym edyktem uwiadamia.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 2. kwietnia 1862.

(1125)Rundmachung.

Dr. 41416. Bur Gicherftellung ber Dedftofflieferung auf ber Karpathen haupt, und Brzezaner Berbindungsstraße pro 1863 wird hiemit die Offert-Berhandlung ausgeschrieten.

Das diesfallige Erforderniß besteht, und zwar:

A. Auf ber Rarpathen Saupiftrage.

In der Wegmeisterschaft in 370 Prismen im Sistalpreife von 1117 Pasieczna B. Auf der Brzenaner Berbindungeftrage.

In der Wegmeisterschaft Dobrowod in 140 Prismen im Fisfalpreise von 712 60 Nizniow 2015 in 560 Tyśmienitz in 1150 4735 50 Stanislau in 236 857 88

daber zusammen in 2656 Prismen im Fistalpreife von 9439 öfterr. Bahr.

Die sonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. v. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Of. fertebedingniffe konnen bei ber Stanislauer Rreisbehorde oder bem dortigen Straffenbaubezirke eingesehen merden.

Unternehmungeluftige merben hiemit eingelaben ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftene bis jum 25. Juli 1862 bei der genannten Rreiebehörde ju überreichen.

Nachträgliche Offerte bleiben unberüchfichtiget. Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 3. Juli 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 41416. Dla zabezpieczenia dostawy materyału na pokrycie na głównym Karpackim i Brzezeńskim gościńcu łączącym na rok 1863 rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Potrzeba jest następująca, mianowicie:

A. Na głównym gościńcu karpackim. W wegmistrzostwie kr. złr. 370 pryzmów w cenie fiskalnej 1117 Pasieczna B. Na Brzeżańskim gościńcu łączącym. W wegmistrzostwie 140 pryzmów w cenie fiskalnej Dobrowod 712 60 Nizniów €60 2015 90 Tyámienica 1150 4735 50

436 Stanisławów przeto razem 2656 pryzmów w cenie fiskalnej 9439

wal. austr. Reszte ogólnych i specyalnych, a mianowicie rozporządzeniem tutejszem z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszonych warunków ofertowych można przejrzeć u Stanisławowskiej władzy obwodowej lub w tamtejszym powiecie budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty podali najpoźniej do dnia 25. lipca 1862 do wspomnionej władzy obwodowej.

Pozniejsze oferty nie będą uwzględnione. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 3. lipca 1862.

latennih urzedowy

9) Rundmachung. (2) Nr. 4080. Vom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird bekannt gegeben, daß nach erfolgter Befegung fammtlicher Rotarfiellen feines Sprengele in Unfehung ber von den f. f. Rotaren nach S. 183. litt. a. der Motariateordnung vorzunehmenden, und an tiefelben bereits mit dem hiergerichtlichen Befchluße vom 10. Mai 1800 Babl 2811 (fundgemacht in den Amteblattern Rr. 139, 141, 142 ber Lemberger Beitung) übertragenen Umtehandlungen in jenen Berlaffenschaften, teren Abhandlung Diesem f. f. Greisgerichte jufteht, nachstehende Gintheilung festgefest murbe:

Dem f. f. Rotar Berrn Ignatz Frankowski in Przemyśl find jugewiesen: Die Stadt Przemysl vom Sn. 1 bis einschließig R. 137, bann die Borfadte Blonie und Zasanie, ferner jener Theil bee Przemysler Begirte, melder bie Ortegemeinden Bachow, Chyrzyna, Kupno, Holowice, Krasice, Mielnów, Krzeczkowa, Cisowa, Olszany, Rokszyce, Krasiczyn, Komara, Tarnawce, Pralkowce, Kruhel mały, Kruhel wielki, Wilcze, Ilureczko, Przekopanie, Hurko, Bolestraszyce, Wyszatyce und Walawa umfaßt, endlich ter Begirk Nizankowice.

Dem f. f. Notar herrn Vincenz v. Longchamps im Przemyśl: bie Ctadt Przemysl von Rr. 138 bie 275, bann bie Borftabte Garbarze, Mnisze. Podgórze, Podskale und Podzamcze, ferner jener Theil bes Przemysler Begirfs, welcher Die Ortschaftsgemeinden Hucisko, Nienadowa, Babice, Skopow, Ruszelczyce, Średnia, Krzywiecka wola, Reczpol, Korytniki, Wapowce, Bełwin, Mackowice, Kosienice, Uj-kowice, Lipowice, Łętownia, Batycze, Orzechowce, Duńkowiczki, Zurawica, Kuikowce, Ostrow, Buszkowiczki und Buszkowice uma faßt, endlich ber Begirf Radymno.

Dem f. f. Rotar Beren Dr. Leo Mochnacki mit bem Umtefige

in Jaroslau: Die Begirfe Jaroslau und Sieniawa,

Dem Jaworower f. f. Dotar Berrn Nicolaus Holub: Die Be-

girte Jaworow und Krakowiec.

Dem f. f. Rotar in Dobromil herrn Marcel Wistocki: Die Bezirfe Dobromil und Lutowiska.

Dem f. f. Notar in Sadowa wisznia herrn Vincenz Kasparek: bie Begirte Sadowa wisznia und Mościska.

Dem f. f. Motar in Sanok herrn Theofil Lewicki: Die Begirte Sanok und Bukowsko.

Dem f. f. Rotar in Bircza herrn Innocent Kowalski: bie Bejitfe Bircza, Dubiecko und Brzozow.

Dem f. f. Notar herrn Heinrich Jankowski mit bem Umtefig

in Ustrzyki dolne: die Bezirfe Ustrzyki, Lisko und Baligrod. Dem f. f. Nofar in Dukla herrn Thomas Witkiewicz: die

Bezirke Dukla und Zmigrod. Endlich bem f. f. Rotar in Krosno herrn Leopold Karsuiewicz:

Die Bezirfe Krosno und Rymanow. Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, ben 22. Mai 1862.

(1115)Rundmachung.

Mro. 3774. Bom f. f. Bezirfeamte in Drohobycz wird gur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß gur Berpachtung nachstehender Gefälle ber Ctadt Drohobycz für die Beit vom 1. Rovember 1862 bis Ende Oftober 1856, ale:

a) Der Branntweinpropinazion mit dem Fiskalpreise des jahr-

lichen Pachtschillings per 24830 fl. oft. 28.

b) Der flädtischen Bierpropinazion beziehungsweise tes Rechtes jur Gizeugung, jum Ausschanke und jur Aufhebung ter Rommunals auflage (Grzeugungkentgelber) von jeder von Auswarts sowohl für ben Mudidant ale auch fur ben eigenen Gebrauch einzuführenden gaß Bier pr. 2 fl. 10 fr. oft. Babr. mit tem Fistalpreife bes fahrlichen Pachtschillings pr. 7167 fl. 90 fr. öft. B. und

c) Der Benühung des flädtischen Bierbrauhauses sammt Braurequifiten mit tem Siefalpreife pr. 1050 fl. oft. eine Ligitagion, und

zwar:

a) Der Branntweinpropinazion am 29. Juli 18 2, und

b) Der flädtischen Vierpropinazion, beziehungeweise bes Rechtes zur Erzeugung und Ausschant und zur Ginhebung ter Rommunals auflage, bann bes Branhaufes am 30. Juli 1862, und im Falle des Difflingens am 12. und 13. August 1862 um 9 Uhr Vormittage in der hierortigen Ctadtgemeinde-Amtsfanglei, abgehalten werden wird.

Das Badium betragt, und zwar: ad a) 2483 fl. - fr. d. M.

716 " 79 " ad b) 105 ad c)

Die Raugion besteht in einem bem halbjahrigen Pachtschillinge gleichkommenden Betrage und bei ber Brauhauspachtung überdies im Betrage von 840 fl. oft. 2B. fur Die Richtbeschadigung ber Requifiten, welche von der lebergabe des Pachtobjettes entweder baar erlegt oder in StaatBobligazionen, in galigifchen Pfantbriefen ober ficejufforifch geleiftet merden fann.

Ridejufforifde Raugionen muffen jedoch vor ber lebergabe bes Pachtobiefres geprüft und von der boben Statthalterei als annehmbar

Schriftliche Offerten muffen gefiegelt, vom Offerenten gefertigt, ber Betrag Die Unbothes mit Buchflaben ausgedruckt und bie Offerte mit dem Dadium belegt fein, wie auch die ausdrudliche Erflärung, fich allen Ligitagionebedinguiffen unterziehen zu wollen, enthalten.

Die übrigen Bedingungen merden bei ber Ligitagion befannt gegeben werten, fonnen aber auch fruber bei bem hierortigen Ctadtge-

meindeamte eingefeben werben.

Bom f. f. Begirfeamte. Drohobycz, am 25. Juni 1862.

G biff.

Mro. 2760. Bom Zloczower f. f. Kreisgerichte wird in Angelegenheit wegen Berhandlung bes Borrechte und ber Liquibite ber über ben Raufpreis ber Guter Machnowce und Torchow gelif ten Forberungen nachstehenden bim Leben und Bohnorte nach und tannten Sppothetarglaubigern und fur den Sall ihree Ablebene ibm bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben, ale 1) bet bi sabeth Fürfin Sapieryna, geborene Branicka, 2) ber Therese Furl Radziwiłt geborene Rzewnska 2ter Che Chobrzyńska, 3) ber bus Chobrzyńska, 4) ten Erben der Anna Fürstin Jablonowska geborenell Fürftin Sapiezyna und deren Rechtsnehmein, als: Emilia Jelska, Mi ria Puzynina, Amalia Jelska, Michael Matkowski famnit feinem unbe fannten Kurator Stanislaus Makowski, 5) den Grben bes Martia Graf Łoś, 6) Stanislaus Pruszyński, 7) Johann Stawiec, 8) Al xander Biliński, 9) Marianna de Zamojskie Dewiczowa, 10) Johan Cantius Podolecki, 11) Andreas Polaniecki, 12) ten Chelenten hann und Balbina Horuckie, 13) dem Josef Zaremba, 14) der Lu bine de Berezowskie Zarebina, 15) Süssel Bernstein, 16) ter Em lia Gajewska, 17) bem Nicolaus Gudziak, 18) ben Valentin und Petronella Jaszczul, 19) ber Teofila de Ustrzyckie Weglowska 20) der Feliciana Wysoczańska, 21) tem Josef Podolecki. 22) 10 Mathias Drozdowski, 23) ben Cheleuten Gregor und ber Katharib Pruszyńskie, lettere Iter Che Zareba geborene Komarnicka, 24 ber Josefa Miciakiewicz, 25) b.m Franz Kisielka, 26) bem Jampoler, 27) den Erben tes Josef Piorkowski, gis: Josef Piorkowski, Johann Piorkowski und Anna Piorkowska, den Erben der Cheleute Thomas und Marianna Lewickie, ale: Katharin' Mironowicz, Anton Lewicki, Anastazya Lewicka, Anna Mikito wicz, Maryanna Dołzycka, Magdalena Zadarecka, Josef Lewich Tekla Chrzanowska und Rosalia Lewicka, ferner ben im Ausland fich aufhaltenten Pessel Waldberg verehelichte Nelken und Hind Lea Waldberg verehelichte Krongold oder Korngold an bie Stelle Di Berrn Landesadrofaten Dr. Warteresiewicz und deffen Cubnitute Bin. Albotaten Dr. Rechen, ber Berr Landesadvofat Dr. Skalko" ski mit Cubftigurung des herrn Landesadvofaten Dr. Plotnicki guff

Sievon werden biefelben mit bem Bebeuten verftanbigt, baf du melteren Borrechte- und Liquidazioneaustragung die Tagfabung au den 26. Auguft 1862 10 Uhr Bormittage biergerichte erftredt murbe und daß es ihnen obliegt, Die auf ihre Forderung Bezug habentell Urfunden ihrem Rurator um fo gemiffer vor der Tagfagung ju ubel geben, midrigens ihre Forderungen nad bem landtaflichen Ausgugt tollogirt merden murden.

Mus tem Rathe bee f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, am 25. Juni 1862.

Edykt

Nr. 2760. Ze strony c. k. sadu obwodowego Złoczowskieg oznajmia się, iż w sprawie względem rozpoznania pierwszeństwa płynności pretensyi na cene kupna dóbr Machnowce i Torcho w drodze publicznej licytacyi sprzedanych, przeniesionych następ" jącym z życia i miejsca pobytu niewiadomym wierzycielom hypol cznym, a w razie ich zgonu tychże z życia i miejsca pobytu nie znajomym spadkobiercom: 1) Elzbiecie z Branickich księżnej 5° pieżynie, Teresy z Rzewuskich księżnej Radziwiłłowej 2go malzel stwa Chobrzyńskiej, Ewie Chobrzyńskiej, spadkobiercom And z książąt Sapiechów księżnej Jabłonowskiej tejże prawonabywco to jest: Emilii Jelskiej, Marii Puzyninie, Amalii Jelskiej, Michalow Matkowskiemu i jego niewiadomemu kuratorowi Stanisławowi Mar kowskiemu, spadkobiercom Marcina hr. Łosia, Stanisławowi Pri szyńskiemu, Jonowi Stawiecowi, Aleksandrowi Bilińskiemu, Maryaf nie z Zamejskich Dewiczowej, Janowi Kantemu Podoleckieniu, drzejowi Polanieckiemu, małżonkom Janowi i Balbinie Horuckim, zefowi Zarebie, Lutinie z Berezowskich Zarebinie, Süssel Bernstein Emilii Gajewskiej, Mikołajowi Gudziakowi, Walentemu i Petrone Jaszczultom, Teofili z Ustrzyckich Weglowskiej, Feliciannie Wy czańskiej, Józefowi Podoleckiemu, Maciejowi Drozdowskiemu, wat żonkom Grzegorzowi i Katarzynie Pruszyńskim, ostatnia po pierwszy mężu Zarębina z domu Komarnicka, Józefie Miciakiewiczowej, Fran ciszkowi Kisielce. Wolfowi Jampoler, spadkobiercom Józefa Pior kowskiego, to jest: Józefowi Piorkowskiemu, Janowi Piorkowskie mu i Annie Piorkowskiej, spadkobiercom małżonkom Tomasza i Me ryanny Lewickich, to jest: Katarzynie Mironowiczowej, Autoniem Lewickiemu, Anastazemu Lewickiemu, Annie Mikitowiczowej, Mo ryannie Dołzyckiej, Magdalenie Zadareckiej, Józefowi Lewie kiemu, Tekli Chrzanowskiej i Rozalii Lewickiej, dalej nieobeco Pessel z Waldbergów Nelken i Hindel Lea z Waldbergów Kron gold lub Korngold, na miejsce pana adwokata Dra. Warteresic wicza i tegoz zastępcy p. adwokata Dra. Rechena, p. adwokat pr Skalkowski z zastępcą p. adwokatem Drm. Płotnickim za kurator ustanawia się, i ze do dalszych rozpraw względem rozpozonaja pierwszeństwa i płynności pretensyi na cenę kupna dóbr Machno wiec i Torchów przenicsionych, termin na dzień 26. sierpnia 1800 o godzinie 10. przed południem odroczonym jest.

Wzywa się przeto powyż poszczególnionych wierzycieli, dokumenta ich pretensyi udowodniajace ustanowionemu kuratorew przed terminem tem pewniej wręczyli, ile że w przeciwnym razif pretensye tychże według wyciągu bypotecznego kolokowane zostana

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 25. czerwca 1862.

(1122) E bitt.

Mro. 22098. Bom f. f. Landesgerichte in Lemberg wird mittelft Regenwärtigen Gbittes befannt gemacht, es babe wiber Karl Schnaulert oder Sanausort und fur ben Fall seines Ablebens gegen seine bem Leben und Wobnorte nach unbefanten Erben megen Ertabulidung ber für Karl Schnaufert im Lastenstande der Realität Stro. 132 baftenben Berbindlichfeit bee Moses Kinke gur Lieferung von 100 Steinen Wochs, und für ben Richtzuhalrungsfall Bahlung ber Konvenzionalftrafe 100 Dut. und Rudftellung ber Summe 4000 fip. 2. 3. Beile Itte Zeller eine Rlage angebracht und um richterliche Dilfe gebeten, worüber jur mundlichen Berhandlung bie Sagfa-tung auf ben 4. August 1862 um 10 Uhr Bormittags angeordne

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten und für ben gall feines Ablebens seiner Geben unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht ju deren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften den hiefigen Landes und Gerichts-Advofaten Dr. Czemeryński mit Substitutrung des Beren Landes- und Gerichte - Aldvofaten Dr. Wurst als Rurator beleut, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galigien

burg. ichriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gdift werden demnach die Belangten erinnert, zur reche Beit entweder felbst zu erscheinen, ober tie erforderlichen Rechts. behelfe tem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen achwalter zu mablen und blefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel u ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entfiehenden bolgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, ben 25. Juni 1862.

(1114) G d i f t.

Rro. 16771. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Unbefannten Dres fich aufhaltenden Chaim Wolf Bernstein mittelft Begenwärtigen Goiftes befannt gemacht, es habe miber ihn bie t. t. Mang. Profuratur Ramene ber Staateverwaltung unterm 16. Sanner 1862 3. 3. 2144 megen unbefugter Auswanderung die Klage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber zur Erstattung ber Einrebe eine 90tagige Grift bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort bes belangten Chaim Wolf Bernstein hicht befannt ift, fo hat bas f. f. Lanbesgericht zu beffen Bertretung auf beffen Gefahr und Kosten ben biefigen Abvokaten Dr. Koliacher mit Substitutrung bes Abvokaten Dr. Blumonfeld als Rurator beftelt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

Durch dieses Gott wird bemnach ber Belangte erinnert, zur feten Beit entweber felbft gu erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechte. bebelfe bem bestellten Berireter mitzutheilen, ober auch einen andern admalier zu mablen und biefem f. E. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die dur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu er-Relfen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen leibft beizumeffen haben wirb.

Bom f. f. Canbesgerichte.

Lemberg, ben 10. Juni 1862.

(1112) (2) Aufforderung

an ben Rechnungs-Offizial bes Landes-Militar-Rechnungs-Departements ju Lemberg Karl Schleinz.

Diro. 270. Machdem ber Rechnungs. Offizial des Landes. Mili. Dechnunge Departements in Lemberg Karl Schleinz feit 16. Juni 1862 eigenmachtig vom Umte abwesend und fein gegenwärtiger Aufthibalt unbefannt ift, so mirb berfelbe hiemit aufgefordert, fich unver-Malich vom heutigen Tage an langstens binnen vier Wochen um fo gebiffer auf seinem Dienstposten einzufinden und fich über sein diensts bidriges Benehmen zu rechtfertigen, als sonft nach fruchtlosem Ablauf tiefer Frist die von ihm betleidete Dienstesstelle als erledigt angesehen bat baruber verfügt werden wurde.

Bon ber Amtevorstehung des Landes-Militar-Rechnungs-Departemente.

Lemberg, am 6. Juli 1862.

(1119) E d y k t.

Nr. 7843. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia Ainiejszym pana Jana Zajączkowskiego, w razie śmierci zaś, jego hadkobierców, że pan August Ambroziewicz w dniu 13. czerwca do 1. 7843 pozew o zmazanie z części dóbr Cucyłowa dom. pag. 95. n. 17. on. zaintabulowanych praw dzierzawnych przeuim wytoczył, któren to pozew do ustnej rozprawy z terminem Września 1862 o godzinie 10tej zrana zdekretowano.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych nie jest wiadome, więc Manowiono do przestrzegania praw tychże kuratorem adw. dr. Maciejowskiego z substytucyą adw. dr. Bersona i temu kuratorowi

powyższy doręczono.

Pozwani zatem winni na powyższym terminie bądz sami stabadź udzielić ustanowionemu kuraterowi odpowiednia informagdyż w przyciwnym razie skutki zaniedbania wypłynać mosami sobie przepisza.

Stanisławów, dnia 23. czerwca 1862.

(2)Edykt.

Nr. 7791. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia Miniejszym p. Katarzynę z Zajączowskich Kuthinickę, w razie śmierci tejże jej spadkobierców, że p. August Ambroziewicz w dniu 12, czerwca 1862 do l. 7791 pozew o zmazanie z cześci dóbr Cucytowa dom. 72. pag. 94. n. 13. on. zaintabulowanej sumy 3000 zip. przeciw nim wytoczył, któren to pozew do ustnej rozprawy z terminem 4. września 1862 o godzinie 10ej zrana zdekretowano.

Ponieważ miejsce pobytu i zycia pozwanych nie jest wiadome, więc ustanowiono do przestrzegania praw tychże kuratorem adw, dr. Maciejowskiego z substytucya adw. dr. Bersohna i temu kura-

torowi pozew powyższy doręczono.

Pozwani zatem wiuni na powyższym terminie bądź sami stanąć, bądz udzielić ustanewionemu kuratorowi odpowiedną informacyę, gdyż w przeciwnym razie skutki z zaniedbania wypłynąć mogace, sami sobie przypisza.

Stanisławów, dnia 23. czerwca 1862.

© 8 i ℓ t. 1 (2)

Mr. 16770. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem unbefannten Dris fich aufhaltenten Abraham Eisig Bernstein mittelft gegenwartigen Goiftes befannt gemacht, es habe wiber ibn bie f. f. Binange Profuratur megen unbefugter Auswanderung unterm 16. Janner 1862 3. 8. 2143 Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur Erffatiung ber Ginrebe eine Bolägige Frift bestimmit

Da ber Qufenthalteort bes belangten Abraham Eisig Bernstein nicht bekannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Koften ven hiefigen Abvolaten Dr. Ko-lischer mit Substitufrung bes Abvolaten Dr. Blumenfold ale Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach der für Galigien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Chift wird bemnach ber Belangte erinnert, rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, ober die erforberlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sadmalter ju mablen, und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts-mittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung ent-flebenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 10. Juni 1862.

Kundmachung.

Dio. 20481. Bur Biederbefegung ber Tabafgroftrafif in Stanislau wird die Konfurreng mittelft Ueberreichung ichriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diefe Offerte belegt mit bem Babium von 100 fl. find langftens bis einschließig 22. Juli 1862 bei der t. f. Binang-Begirte. Direfgion in Stanislau ju überreichen.

Der Berkehr biefer Großtrafif betrug im B. 3. 1861 im Tabaf

67077 fl., im Stempel 8051 fl.

Die naheren Ligitagionebedingniffe und ber Erträgnifausweis fonnen bei ber f. f. Finang . Begirte . Direfgion in Stanislau und bet diefer f. f. Finang. Landes. Direfgion eingefehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Lanbee-Direfzion.

Lemberg, am 29. Juni 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 20481. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Stanisławowie rozpisuje się konkurencya przez pisemne oferty.

Te oferty mają być zaopatrzone kwotą 100 zł. w. a. jako wadyum i najdalej do d. 22. lipca 1862 (włącznie) do c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Stanisławowie podane.
Obrót tejże głównej trafiki w roku 1861 wynosił w tytoniach

67077 zł., w stęplach 8051 zł.

Blizsze warunki licytacyjne i wykaz dochodu tejże trafiki można w c. k. finansowej dyrekcyi obwodowej w Stanisławowie jako też w tutejszej c. k. finansowej dyrekcyi krajowej przejrzeć.

Od c. k. finansowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 29. czerwca 1862.

E dykt. (1109)

Nr. 13965. Do licytacyi publicznej należności corocznej po 450 zlr. m. k. od 28. czerwca 1846 p. Henryce z Augustynowiczów Czajkowskiej należącej, na dobrach Dydiatycze, Ostrów i Szeptyce dom. 421. p. 66. n. 98. on. intabulowanej, tak zaległej jako dalej bieżącej na wniesienie p. Lucyny z Górskich Cybulskiej zadającej zaspokojenia nalezności procentowej od sumy 7770 złr. 30 kr. m. k. rozpisuje się termina w dniach 8. sierpnia, 5. września i 17. października 1862 o godzinie 10. przed południem dla niej wyznaczone.

Wadyum wynosi 450 zfr. m. k. czyli 472 zfr. 50 kr. w. a. Suma wywołania 9000 złr. m. k., w trzecim terminie sprzedaż

także niżej sumy wywołania nastąpi.

Blizsze warunki są w registraturze c. k. sądu krajowego do zobaczenia.

O tem wszystkie strony, którymby uchwała licytacyą rozpisująca z jakiegokolwiek powodu doręczoną nie była, tudzież z pobyta niewiadoma Rozalia Rath przez kuratora w osobie p. Dr. Rechen z substytucyą Dra. Wursta informują się.

cluments come at except

Lwów, dnia 3. czerwca 1862.

Rr. 17714. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wir tem unsbefannt wo befindlichen Herrn Carl Jagielski befannt gemacht, daß die hiergerichtliche Intimazion ddto. 16. September 1861 & 34747 ter b. oberlandesgerichtlichen Entscheidung, womit die Pranotazion der Mechselsumme pr. 1680 fl. öft. W. im Lastenstande der für Stanislaus Jagielski über Jablonica ruska pranotirten Summe pr. 5000 fl. RM. zu Gunsten des Moses Mohr bewilligt wurde, ferner der hiergerichtliche Bescheid vom 31. Dezember 1861 Z. 51003, womit dem Moses Mohr eine zweimonatliche Frist zur Vorlegung des Originalswechsels gewährt wurde, tem Herrn Carl Jagielski zu Handen des sür denselben z. Z. 17762 - 1862 besiellten Kurator Herrn Advosaten Dr. Hönigsmann zugestellt werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 4. Juni 1862.

(1106) E b i k t. (3)
Mr. 13969. Bom k. k. Lemberger Landess als Handelsgerichte
wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zu Gunsten des Herrn
V. Pleiweis zur Befriedigung der Wechselforderung von 232 st. 30 kr.
KM. sammt 6% vom 1. März 1846 laufenden Jinsen und Grefuzionskosten mit 6 st. 21 kr., 9 st. 56 kr., 19 st. 12 kr., 27 st. 53 kr.
KM., 40 st. 8 kr. öst. W. die erekutive Feilbiethung der den Erben
der Adelheide Valadier nach Anna d'Assanville wie dom. 99. pag.
361. n. 16. haer. und dom. 29. pag. 368. n. 25. haer. zugefallenen
1/16 Theile der Realität und des Gartens Mr. 101 2/4 und der Realität Mr. 177 3/4 in einem einzigen Termine am 11. September 1862
um 4 Uhr Nachmittags um den Schähungss oder auch um was ims
mer sur Preis vorgenommen werden wird. Zum Austufpreise wird
der Schähungswerth tes Realitätsantheils sammt Garten Mr. 101 2/4
mit 406 st. 90 fr. öst. W., des Realitätsantheils Mr. 177 3/4 mit

565 fl. 85 fr. öft. M. angenommen.
Die Antheile werden jedes abgesondert für sich veräußert werben; bas Badium macht in Betreff bes ersteren Antheils 40 fl. öft.
W., bes zweiten 56 fl. öft. M. aus, welches im Baaren, in galizis
schen Sparkasabücheln, Bfandbriefen bes galizischen Kreditsvereins,
Staatsobligazionen und Grundentlastungs. Obligazionen nach bem Ta-

gesturfe ju erlegen ift.

1)3 des Raufschillings ift binnen 30 Tagen nach zu Gerichts= annahme des Lizitazionsaktes, 2/3 nach Rechtskraft ber Zahlungsta= belle zu erlegen, bis bahin mit 5% in halbjährigen antizipativen Raten zu verzinsen.

Der Schahungsaft und ber Grundbuchsauszug wie auch bie übrigen Ligitazionsbedingungen fonnen in ber biesgerichtlichen Regi-

ftratur eingefehen merben.

Den Abwesenden ist herr Abvotat Dr. Jablonowski mit Gubflitution des herrn Abvotaten Dr. Rodakowski jum Rurator bestellt.

Lemberg, am 12. Juni 1862.

#### Ogłoszenie.

Nr. 13969. C. k. sad krajowy jako handlowy Lwowski wiadomo czyni, iż na zaspokojenie p. V. Pleiweis w jego pretensyi 232 złr. 30 kr. m. k. z procentami 6% od 1. marca 1846 i kosztami egzekucyi 6 złr. 21 kr., 9 złr. 56 kr., 19 złr. 12 kr., 27 złr. 53 kr. m. k. i 40 złr. 8 kr. w. a. przymusowa sprzedaż ½ części realności, sukcesorów Adelaidy Valladier po Annie d'Assenville dom. 99. pag. 361. n. 16. haer. i dom. 29. pag. 368. n. 25. haer. nr. 101 ½ wraz z ogrodem i nr. 177 ¾ własnych w jednym terminie 11. września 1862 o godz. 4. po południu za cene szacunkową lub za jakąkolwiek przedsięwziętą zostanie.

Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa cześci z ogrodem pod nrm. 101<sup>2</sup>/4 w kwocie 406 złr. 90 kr. w. a., czę-

ści pod nrm. 177 3/4 w kwocie 565 złr. 85 kr. w. a.

Część każda dla siebie osobno sprzedana będzie; wadyum co do cześci nr. 101 <sup>2</sup>/<sub>4</sub> z ogrodem wynosi 40 złr., części nr. 177 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 56 złr. w. a., które w gotowiznie, lub w książeczkach kasy galicyjskiej oszczędności, listach zastawnych instytutu kredytowego, obligacyach indemnizacyjnych podług najnowszego kursu złożone być ma.

<sup>1</sup>/<sub>3</sub> część ceny kupna w 30 dniach po wzięciu do wiadomości sądu czynu sprzedaży, <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części zaś po prawomocy tabeli płatniczej w gotowiznie złożone, az do tego czasu po 5% w półrocznych

ratach z góry oprocentowane być mają.

Czyn oszacowania i ekstrakt gruntowy, niemniej reszta waruoków licytacyi mogą być w tutejszej registraturze przejrzanemi. Nieobecnym adwokat p. Jabłonowski z substytucyą p. adwo-

kata Rodakowskiego za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 12. czerwca 1862.

(1102) Obwieszczenie (3)

W postępowaniu ugodnem z wierzycielami Israela Rochmesa, kramarza towarów bławatnych, uchwałą c. k. sądu krajowego lwowskiego z dnia 8. listopada 1861 do licz. 47580 wprowadzonym, wyznacza się na mocy §. 17. dekretu ministeryalnego z d. 18. maja 1859 roku termin do dnia 31. lipca 1862 r. włącznie, do którego to czasu wierzyciele tejże firmy z swemi z jakiegokolwiek-

badź tytułu prawnego pochodzącemi należytościami przed podpisanym delegowanym komisarzem sadowym pisemnie przy załączeoju prawnie wymagalnych dowodów tem pewniej zgłosić się maja, iż ze w razie przeciwnym i na wypadek nastąpionego układu ugodnego z wierzycielami niezgłaszającymi się, o ile należytości onych prawem zastawu niebyłyby zabezpieczone i w ugodzie obopólnie obowiązującej szczególnie niezostałyby obwarowane, od majątku rzeczonego dłużnika, przedmiotem terazniejszego postępowania będącegowykluczeni zostaną.

Lwów, dnia 1. lipca 1862.

#### Włodzimierz Duleba,

c. k. notaryusz jako delegowany sądowy komisarz.

(1103) E d y k t. (3

Nr. 1327. C. k. sad powiatowy w Kuttach niniejszem wiado mo czyni, że w sprawie Anny Stebleckiej przeciw Stefanowi i Eddokii Husiatyńskim o oddaniu realności pod Nr. konskr. 310 w Korbakach i wynagrodzenie za pobieranie pożytków, pozwany pan Stefan Husiatyński przypozwał w drodze ewikcyi sukcesorów s. Prekli Stebleckiej.

Gdy ci z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomi są, przeto ce lem bronienia ich praw w sporze powyższym mianuje się p. Micha Trembicki na kuratora i jemu wytoczony pod dniem 25. kwietnia 1862 do l. 1327 pozew wraz z cezolucya niniejszą, w której termin do dalszej rozprawy na 21. lipca 1862 jest wyznaczony, sit doręcza.

Od c. k. sadu powiatowego.

Kutty, dnia 3. czerwca 1862.

(1104) © 8 i f t.

Rro. 577. Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte Bircza mird bi fannt gemacht, es sei vor 54 Jahren Paul Podolak in Rozhucie ohl hinterlassung der lestwilligen Anordnung gestorben und zu seines Rachlasse die Enkelin Katarina Podolak verh. Dabrowska und Enter Michael Podolak des Erben aus dem Gifte berusen.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt ber Katarina Dabrowska und bes Michael Podolak unbefannt ift, so werden dieselben aufgefordert, sich binnen einem Jahre von dem unten gesehten Tage an bei biefen Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfaßt die Berlassenschaft mit bem für sie aufgestellten Kurator Michael Per dolak und den sich meldenden Miterben abgehandelt werden wird.

Bircze, ben 29. Marg 1862.

#### Edykt.

Nr. 577. Z c. k. powiatowego sądu w Birczy oznajmia se przed 54 laty zmarł Paweł Podolak w Rozhuciu, bez zostawie nia ostatnej woli rozporządzenia i z prawa jego wnuki Katarzy. Dąbrowska i Michał Podolak jako sukcesorowie powolani są.

A že pobyt Katarzyny Dabrowskiej i Michała Podolak jest miedomy, przeto wzywa się ich, ażeby w przeciągu roku od diniżej wyrażonego poczawszy, tutaj w sądzie się jawili i swą dekiracyę złożyli, inaczej pertraktacya masy z kuratorem dla nich postanowionym Michałem Podolakiem a współsukcesorami przeprowdzoną będzie.

Bireza, duia 29. marca 1862.

(1108) G b i f t.

Mro. 506. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu kaka mibekannt gemacht, es fei Lesko Szakalec am 31. Marz 1847 zu Manicz ohne lestwilliger Anordnung verftorben.

Da dem Gerichte der Aufenthalt der erblasserischen Sohne Pet und Harasym Szakaleo nicht bekannt ift, so werden dieselben ausst fordert, sich binnen einem Jahre von dem unten gesetzten Tage ab bei diesem Gerichte ju melden und die Erbeerklarung anzubringen, drigens die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und tem sie aufgestellten Kurator Mathias Badecki verhandelt werden wurde

Bom f. f. Bezirfsgerichte.

Laka, den 15. Juni 1862.

### Edykt.

Nr. 506. C.k. urząd powiatowy jako sąd w Łące uwiada iż Leśko Szakalec włościanin z Majnicza na dniu 31. marca 184 bez testamentu zmarł.

110

11

kį

11

87.

tà

名印

jer

19

Gdy sądowi miejsce pobytu tegoż synów i prawnych sukcestrów Piotra i Harasyma Szakalca nie jest wiadome, wzywa się rów Piotra i Harasyma Szakalca nie jest wiadome, wzywa się miniejszem, by się w przeciągu roku od dnia poniżej wyrażone w tym sądzie zgłosili i deklaracyę do spadku wnieśli, gdyż w przeciwnym razie spadek z deklarującemi się spadkobiercami i z kultoram dla nich w osobie Macieja Badeckiego postanowionym, łatwiać się będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Łaka, dnia 15. czerwca 1862.